# GURRENDA IV.

#### A. ID. 1550.

#### N. 16/pr.

#### Epistola SSmi Papae Leonis XIII.

contestans receptionem summae mense Julio 1879. a fidelibus Dioeceseos Nostrae in rem Aerarii Pontificii oblatae:

#### LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater Salutem et Apostolicam Benedictionem. Inter innumeras, quae ad Nos perveniunt quotidie litteras, mirum esse non debet, si qua ex iis optatam responsionem celeriter non consequatur. Valde tamen dolemus, id contra Nostrum votum accidisse, obsequentissimis Tuis litteris, quibus mense Julio praeteriti anni conspicuam pecuniae summam ad sublevandas praesentes S. Sedis angustias offerebas.

Nos hanc oblationem grato, ut par est, animo excepimus, et cunctis piis oblatoribus fausta quaeque a Domino adprecantes, Apostolicam benedictionem impertivimus.

Cum vero Te de his certiorem factum nondum esse animadverterimus, has litteras Tibi mittere properamus, et praecipuam

Nostram erga Te benevolentiam significantes, iterum Tibi et fidelibus Tuo pastorali regimini concreditis benedicimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 27. Januarii 1880. Pontificatus Nostri anno secundo.

#### Leo PP. XIII. m. p.

Haec Vobis Venerabiles Fratres, in nexu cum Currenda XVIII. ex a. 1879 communicantes ordinamus, ut quamprimum hanc praesentem Currendam receperitis, ex ambone, Dominica proxima, populo fideli Benedictionem Papalem annuntietis, et ad ulteriores collectas in rem Aerarii Pontificii fervido sermone excitare haud omittatis.

Tarnoviae die 4. Februarii 1880.

Josephus Alojsius, Eppus. N. 527.

## DE OPERIBUS S. THOMAE AQUINATIS JUSSU ET AUCTORITATE LEONIS XIII P. M.

EX INTEGRO EDENDIS

### LEO PP. XIII.

#### MOTU PROPRIO

Placere Nobis, omnia Sancti Thomae Aquinatis Opera de integro publicari, superiore anno significavimus per Litteras Nostras idibus octobris datas ad Cardinalem Praefectum Sacri Consilii studiis disciplinarum regendis. Ejusque causam propositi hanc esse diximus, ut longe lateque fluat Angelici Doctoris excellens sapientia, qua opprimendis opinionibus perversis nostrorum temporum fere nihil est aptius, conservandae veritati nihil efficacius. Nunc autem quia commodum videtur esse manum operi admovere, decernenda Nobis nonnula esse censemus, quae spem laetam portendunt, futurum ut coepta Nostra ad exitus pervehantur optatos.

Primum itaque, ne Almae Urbi Nostrae haec pereat laus, editionem, quam supra diximus, reservatam esse volumus Officinae librariae Sacri Consilii Christiano nomini propagando, clarae jam ob alia magnae molis et laudati operis edita volumina.

Editioni autem curandae destinamus ac praecipua auctoritate praeesse volumus tres sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales; scilicet Antoninum de Luca Praefectum Sacri Consilii studiis regundis; Joannem Simeoni Praefectum Sacri Consilii Christiano nomini propagando; Thomam Zigliara ex Familia Dominiciana, ad disciplinam S. Thomae apprime institutum atque eruditum. His autem jus et potestas esto statuendi ac decernendi Nostro nomine quidquid ad rem pertinere intellexerint. Quare prospiciant ut omnia ac singula Angelici Doctoris Opera integra prodeant, additis clarissimorum Interpretum Thomae de Vio Cardinalis Cajetani in Summam Theologicam et Francisci de Sylvestris Ferrariensis in Summam contra Gentiles commentariis. Similiter curent et provideant ne literarum optima forma, ne accurata emendatio, ne intelligens in rerum singularum delectu judicium desideretur; ac demum constituant quo ordine, quo tempore singula volumina in lucem oporteat proferri.

Quod vero ad expensas attinet, argenteorum italicorum CCC millia Nos ultro damus atque addicimus suppeditandis sumptibus in praesenti necessariis. Reliquo autem tempore necessarios suppeditari volumus ex ejusdem Sacri Consilii Fidei propagandae aerario: cui tamen quidquid erit vendendis exemplaribus redactum pecuniae, tamdiu in rem cedat, quoad par ratio fuerit acceptorum et expensorum. Si quidquam eidem accrevisse contingat, accrescentem pecuniam omnem insumi jubemus in lucubrationes eorum Scriptorum edendas,

qui S. Thomae Aquinatis illustrandis operibus maxime excellant. Cui vero inter illos scriptores decerni primas oporteat, viderint ipsi Cardinales quos nominavimus: hoc tantum monemus, eos scriptores esse ceteris anteponendos, quorum doctrina majorem fructum ubertatem sit allatura, et temporum necessitatibus accomodatior esse videatur.

Datum Romae apud S. Petrum die 18, Januarii 1880. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

#### LEO PP. XIII.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 29. Januarii 1880.

#### N. 611.

Communicamus Vobis Fratres Venerabiles sequens Decretum Urbis et Orbis.

#### Decretum Urbis et Orbis.

Quod Catholica Ecclesia divinis Scripturarum eloquiis, et Apostolica traditione edocta, perpetuo ac unanimi Episcoporum et fidelium consensu in votis habuerat, ut Deiparae Virginis in sua Conceptione adversus teterrimum humani generis hostem victoria de side credenda a Petri Sede declararetur, hoc praestitit Summus Pontifex Pius IX sa. me. sexto Idus Decembris anni millesimi octingentesimi quinquagesimi quarti. Siquidem, ingenti adstante coetu Sanctae Romanae Ecclesiae Patrum Cardinalium, et sacrorum Antistitum ex dissitis etiam regionibus, universoque plaudente orbe, solemniter definivit: doctrinam, quae tenet Beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suae Conceptionis fuisse, singulari Dei privilegio, ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem, esse a Deo revelatam, ac proinde ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam. A qua auspicatissima die fidelium pietas ac devotio erga Sanctissimam Dei Matrem potissimum sub hoc singulari titulo excrevit, et latius propagata est; plures erectae Ecclesiae; pia instituta Sodalitia; bonarum artium, atque scientiarum Academiae nuncupatae. Quibus religionis incrementis plures permoti sacrorum Antistites humillimas Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII exhibuere preces ut hoc recurrente quinto supra vicesimum anno ab ejus dogmatis definitione, cujus solemniori undique pompa memoria recolitur, ad augendum magis magisque cultum erga Deiparam semper Virginem, festum ac Officium Immaculati illius Conceptus pro universo Orbe ad ritum duplicis primae classis elevare dignaretur. Quapropter Sanctissimus Dominus Noster pro sua erga eamdem Virginem Imaculatam veneratione ac pietatis affectu, spem fovens futurum, ut Ipsa apud Christum Filium suum et Dominum Nostrum interveniente, pax detur Ecclesiae, Civili Societati ordo et concordia redeant, fideles virtutum incrementa suscipiant, devii in viam salutis revertantur, his precibus indulgendum esse censuit. Idcirco mandavit, ut per Decretum Sacrorum Rituum Congregationis hujusmodi festum ac Officium Immaculatae Conceptionis in posterum sub ritu duplici primae classis una cum Missa Vigiliae, jam nonnulis Dioecesibus concessa; in universa Ecclesia celebretur: servatis Rubricis,

allisque de more servandis. Voluit autem Sanctitas Sua ut super his expediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 30 Novembris 1879.

Loco † Sigilli

#### D. CARDINALIS BARTOLINIUS S. R. C. Praefectus.

PLACIDUS RALLI S. R. C. Secretarius.

E. Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 31. Januarii 1880.

#### Nr. 605.

Communicamus Venerabili P. T. Clero sequentem ordinationem Alti c. r. Ministerii die 7. Januarii 1880 N. 19010 pro notitia et directione:

- "Die f. f. österreichische Regierung hat zu den nachstehenden Bestimmungen eines zwischen der fgl. baierischen, fgl. würtembergischen und großherzoglich badischen Regiestung getroffenen Übereinkommens in Betreff der Beurkundung der Geburts- und Stersbefälle auf dem Bodensee, seine Zustimmung ausgesprochen:
- 1. Die standesämtliche Behandlung derjenigen auf dem Bodenses eintretenden Geburts- und Sterbefälle, welche in der unmittelbaren Umgebung des See - Ufers sich ereignen, soll durch den Standesbeamten des betreffenden Uferbezirkes vorgenommen werden.
- 2. Diejenigen Geburts- und Sterbefälle, welche auf der Seefläche außerhalb der unmittelbaren Umgebung des Ufers sich ereignen, sollen durch den Standesbeamten desjenigen Bezirkes beurkundet werden, in welchem das Schiff oder Fahrzeug, auf dem der Fall sich ereignet, oder von dem die Leiche aus dem See aufgenommen wird, seinen regelmässigen Standort inne hat.
- 3. Durch die vorstehenden Berabredungen soll in keiner Weise den Hoheitsverhältnissen auf den Bodensee präjudicirt sein. Sbenso wenig soll hiedurch den Borschriften über die gerichtliche Zuständigkeit in Verlassenschafts = Angelegenheiten vorgegriffen werden.
- 4. Die gegenseitige Mittheilung der Civilstandsurkunden über die auf dem Bodensee vorgekommenen Geburts- und Sterbefälle richtet sich nach den unter Uferstaaten dießfalls bestehenden oder noch zu vereinbarenden allgemeinen Verabredungen.

Hievon beehre ich mich Hochdieselben zur gefälligen Kenntnisnahme und entspreschenden weiteren Beranlassung mit dem Beifügen in die Kenntniß zu setzen, daß in Desterreich in den fraglichen Fällen die zur Natrikenführung berufenen Funktionäre die Registrirung, beziehungsweise Beurkundung vorzunehmen haben werden.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 31. Januarii 1880.

#### Nr. 401.

#### Polecenie kościoła obrz. greckiego w Kimpolung.

W miejscowości Kimpolung stanął za pomocą dobrowolnych składek pobożnych nowy kościółek pod dachem. Potrzeba atoli jeszcze wiele do ostatecznego wykończenia i wewnętrznego urządzenia tego domu bożego. Polecamy tedy i to dzieło znanéj ofiarności P. T. Duchowieństwa, a uzbierane datki pieniężne prosimy nadesłać do Konsystorza Naszego, który nie omieszka złożyć takowe do rąk upoważnionych.

Z Konsystorza Biskupiego, w Tarnowie, dnia 22. Stycznia 1880.

#### N 445.

#### Polecenie czasopisma p. t. "Europäische Revue."

W Wiedniu wychodzi czasopismo miesięczne p. t. Europäische Revue, o którém Kurenda dyecezyi S. Pölten N. 684 pag. 28 tak pisze:

"In Wien erscheint eine Monatschrift unter dem Titel "Europäische Revue," an welcher eine Unzahl von namhaften Gelehrten betheiligt ist, und von welcher durch den Herausgeber den hochw. Decanatsämtern Exemplare zukommen werden, damit sie daselbst zur Einsicht ausliegen.

Der Abonnementsbetrag beträgt für das ganze Jahr 5 fl. und erscheinen 12 Sefte, von denen jedes 4 -- 5 Bogen ftark ift.

Der vollständige Titel dieser Monatsschrist lautet: "Europäische Revue. Monatsschrist für Politik und Literatur. Unter Mitwirkung hervorragender Schriftskeller und Gelehrten, herausgegeben und redigirt von J. Kunert."

Das Programm dieser Monatschrift ift in einer dem Wiener Diöcesanblatte ans geschlossenen Beilage mit folgenden Worten ausgesprochen:

"Die Europäische Revue" welche nunmehr in ihren 2. Jahrgang tritt, vertritt eine durchwegs patriotische Tendenz. Conservativen Grundsätzen huldigend, hat es sich die Redaktion zur Ausgabe gemacht, durch zweckentsprechende Artikel die Hingebung an Kaiser und Reich zu kräftigen, falschen Doktrinen entgegenzutreten und die staatlichen und firchlichen Interessen zu fördern, indem sie den Autoritäts Glauben auf den Gebieten des Staates und der Kirche zu befestigen sucht. — Die "Europäische Resvue" ist fein auf gewinnsüchtige Speculation berechnetes Unternehmen, sie ist im Gesgentheile ein Bersuch, dessen Erfolg darüber entscheiden soll, ob in Desterreich die Eristenz eines Blattes möglich ist, das, ohne der jeweiligen Tagesströmung zu schmeischeln, ohne subversive Tendenzen zu vertreten, für die Größe und Ehre des Vaterlandes, für die zur Wahrung derselben zunächst berusenen Autoritäten auf kirchlichem und staatlichem Gebiete einsteht."

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 24. Stycznia 1880.

#### WAY WE BE TO THE

listow zastawnych galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ziemskiego, wylosowanych na dniu 12. Grudnia 1879.

Listy zastawne 4%.

702 726 760 770 799 830 836 852 912 918 994 995 **17**012 055 079 083 102 118 128 141 176 250 240 250 359 540 385 394 445 567 593 594 639 650 700 702 730 787 938 965 983 **18**033 046 114 128 148 158 174 178 192 283 427 436 461 511 647 735 763 801 853 940 955 997 **19**023 099 121 122 126 140 153 164 176 188 209 289 350 340 350 377 494 495 530 556 559 586 602 604 637 667 686 706 785 813 877 878 881 967 985 **20**0004 042 049 089 339 346 370 391 598 524 560 566 582 656 711 729 739 742 753 825 848 863 934 962 **21**023 105 118 165 184 198 209 272 319 332 341 390 398 450 474 492 556 558 596 635 645 708 724 779 789 796 835 913 924 948 966 **22**070 102 171 172 198 209 276 362 410 417 446 472 556 567 570 709 804 847 852 925 976 984 **23**046 098 107 131 158 171 183 201 217 242 270 316 317 322 323 336 346 360 378 403 405 429 433 447 477 504 536 567 587 593 621 640 648 653 658 665 672 674 700 794 802 820 833 846 899 915.

#### Listy zastawne 5%.

Ser. I. na 10 000 złr. w. a. Nr 47. Ser. II. na 5 000 złr. w. a. 474 475 254 431 540 578 590 596. Ser. III. na 1.000 złr. w. a. 89 101 126 212 232 259 305 607 626 720 736 741 789 849 881 1028 171 210 285 375 430 439 496 556 574 603 628 683 756 762 837 843 851 861 919 954 975 2001 081 436 468 218 237 238 398 446 451 586 643 942 961 3008 052 113 138 153 267 292 381 477 507 518 521 522 685 703 759 901 911 954 974 986 997 4047 079 144 152 172 281 296 373 415 420 464 572 592 629 885 **5**012 025 161 199 209 314 334 336 337 509 517 628 692 770 838 889 952 998 **6**001 039 066 164 183 312 320 398 412 444 598 640 650 664 686 744 746 787 808 813 846 854 917 7114 148 179 505 543 338 362 448 424 635 699 783 Ser. IV. na 500 złr. w. a. 64 82 431 488 535 366 369 429 482 527 536 558 566 607 676 749 768 806 896 908 938 1187 267 514 344 471 478 544 669 683 688 776 782 853 950 952 955 957 985 2010 014 032 072 Ser. V. na 100 złr. w. a. Nr. 17 23 44 54 168 225 303 329 333 337 359  $367\ 375\ \overline{437}\ 478\ 532\ 757\ 761\ 804\ 826\ 849\ 871\ 873\ 887\ 898\ 911\ 914\ 954\ 991$ **1**066 123 147 158 230 259 329 353 360 386 447 457 469 515 584 638 670 674 800 825 842 857 863 913 940 972 992 **2**026 028 075 099 100 247 294 409 420 426 482 523 552 706 829 980 3067 142 143 147 211 238 246 313 334 355 356 406 425 519 569 618 631 636 639 687 732 779 898 939 977 4100 453 220 525 354 416 488 503 505 517 574 639 686 749 753 787 892 894 935.

#### Listy zastawne 5% 37-letnie.

Ser. I. na 10.000 złr. w. a. Nr. 110 169 Ser. II. na 5 000 złr. w. a. Nr. 124 127 198 410 486 592 601 844 1244 335 Ser. III. na 1.000 złr. w. a. Nr. 513 605 853 933 1406 413 452 577 2060 161 600 614 771 833 3064 264 282 286 388 4061 072 172 242 255 515 331 338 427 430 882 902 946 5083 327 457

478 633 723 731 847 6015 026 231 299 320 510 696 751 806 896 937 982 7063 486 478 496 554 565 735 8036 487 267 398 442 575 934 975 982 9221 651 653 702 713 728 870 883 10.072 360 Ser. IV. na 500 złr. w. a. Nr. 19 227 316 341 390 688 766 856 892 981 997 1050 065 145 220 223 283 286 488 580 648 916 2097 181 467 Ser V. na 100 złr. w. a. 79 211 344 400 632 746 813 932 1235 236 270 343 511 513 520 531 597 664 702 965 2013 255 326 348 728 943 979 3046 175 202 318 333 334 550 690 737 761 931 980 4114 122 195 383 661 788 944 970 5014 331 364 413 595 753 840 916 6001 057 265 282 352 899 7221.

Dyrekcya gal. Towarzystwa kredyt. ziemskiego wzywa posiadaczy niniejszych listów zast. w myśl §§. 11 i 25 Ustaw, ażeby się po wypłatę listów zastawnych z końcem Grudnia 1879 i z końcem Czerwca 1880 przypadłych, na terminach — zaś listów zastawnych dawniej losowanych zaraz zgłosili, ponieważ wypłacone dalsze prowizye za kupony nad czas przypadłości listów zast. od kapitału potrącone będą.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 27. Stycznia 1880.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

- N. 9. A. R. Josephus Swiba, Curatus e Skawina, decoratus Roch. et Mantelleta.
- N. 406. R. Petrus Krawczyński, Cooperator e Szaflary, translatus qua talis ad Poronin.
- N. 436. R. Carolus Harsche, Coop. e Rychwald ad Jeleśnia.
- N. 613. R. Antonius Chmielowski, Coop. e Zawoja ad Sucha.
- N. 682. R. Petrus Graczyński, Coop. e Jakóbkowice ad Zabierzów.
- N. 682. R. Ernestus Christ, Coop. e Krościenko translatus ad Jakóbkowice.

## E Consistorio Episcopali,

## JOSEPHUS ALOJSIUS,

Tarnoviae, die 12. Februarii 1880.

Episcopus Tarnoviensis.